## Amtsblatt

## Dziennik urzędowy Temberger Beitung. Gazety Lwowskiej.

17. Dezember 1863.

288.

17. Grudnia 1863.

(2231)

Kundmachung.

Mro. 57304. Bu Folge h. Staats-Ministerial-Erlaßes vom 11. 1. M. 3. 21966 wird im Nachhange zu ber im Blatte Mr. 257 ver- lautbarten h. o. Berordnung vom 27. v. M. 3. 51710 ber Eintrieb bes Hornviehes und die Ginfuhr rober Hornvichprodukte, frifder Saute, Hörner, Klauen, ungeschmolzenen Unschlittes, roben Fleisches und der Eingeweide auch aus tem Königreiche Ungarn längst der Sanoker, Samborer, Stryjer, Stanislauer und Kolomeaer Rreiggrange geitweilig verbothen.

Von ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 24 November 1863.

(2222) Konkurs-Kundmachung.

Mro. 37124. Bu befegen: Die Ginnehmereftelle bei bem Sauptzollamte zugleich Finang-Bezirkefasse zu Czernowitz in ber IX. Diatenklaffe mit dem Gehalte jährlicher 945 fl., Naturalquartier ober Quartiergeld und Kauzionserlag.

Gesuche find unter Nachweifung der Sprachkenntnisse und der Brufung aus ber Waarenfunte und bem Bollverfahren binnen vier Woden bei ber Finang-Begirts-Direfgion in Czernowitz einzubringen.

Geeignete verfügbare Beamte merben vorzugeweise beruchich:

Bon der f. f. Finang-Landes-Direktion. Lemberg , am 30. November 1863.

Ronfurs.

Mro. 9288. Bu Folge Ermächtigung bes b. f. f. Ministeriums für Sandel und Boltswirthfaft wird in ber Stadt Ulanow, Rzeszower Kreises, eine k. k. Posterpedizion errichtet, welche mittelst einer täglichen Bothenfahrt mit der k. f. Posterpedizion in Nisko verbun= ben wird.

Mit diesem Dienstposten ist eine Bestallung jährlicher Einhun-bert Gulden (100 fl.) und ein Amtspauschale jährlicher Zwanzig vier Ihrlen (24 fl.) verbunden, wogegen der Postexpedient eine Dienstfaugion im Betrage von 200 Gulben (200 fl.) zu leiften, Die voridriftemäßige Prufung aus ben Postvorschriften vor Antritt bes Dienfieß abzulegen und einen halbiahrig kundbaren Dienstvertrag abzuichließen bat.

Die Bewerber haben in ben eigenhandig gefdriebenen Gesuchen, nelde langftene bie 15. Janner t. 3. bei ber gefertigten f. f. Poft-Diretzion einzubringen find, ihr Alter, ihre bieberige Befchäftigung und Bermögene Berhaltniffe, fo wie bie Innehabung eines fur ben Boftdienst geeigneten Lokals nachzuweisen.

Auch ist anzugeben, welchen jabrlichen Pauschalsbetrag bie Benerber für die Unterhaltung ber täglichen Bothenfahrpoft nach Nisko

beausprucht.

Von der k. k. galizischen Post=Direkzion.

Lemberg, am 5. Dezember 1863.

(2212) G b i f t.

Mro. 14811. Bom f. f. Stanislauer Kreisgerichte wird mittelft gegenwärtigen Sbifts befannt gemacht, es habe Chaim Bleiberg wider lie dem Leben und Wohnorte nach unbekannte Posie Labin hierge= richts die Klage megen Aufhebung ter Gemeinschaft bezüglich der Mealität unter KNro. 4 alt—3 neu /, in Stanislau angebracht, wor- über zur mündlichen Verhandlung die Tagsagung auf den 25. Februar 1864 um 10 Uhr Vormittage hiergerichts anberaumt murbe.

Da ber Aufenthaltsort der belangten Pessie Labin unbekannt ist, so hat das f. f. Kreisgericht zu ihrer Vertretung und auf ihre Gifahr und Roften den hiefigen Landes = Advofaten Dr. Berson mit Cubstituirung bes Landes = Abvokaten Dr. Bardasch als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber fur Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt merden wird.

Durch bieses Ebift wird bemnach die Belangte erinnert, jur rechten Zeit entweder felbst zu erscheinen, oder die ersorderlichen Rechtsbebelfe bem bestellten Vertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Cadin alter zu mahlen und biefem Kreisgerichte anzuzeigen.

Stanislau, den 30. Movember 1863.

(2223) G d i f t. **(1)** 

Dro. 9922. Bom f. f. Kreisgerichte zu Przemysl wird fundgemacht, bag ber mit bem hiergerichtlichen Bescheibe vom 10. Dezem= ber 1860 Bahl 10324 über tas Bermögen des Przemysler Kramers Israel Adolf eröffnete Konkurs aufgehoben wird.

Przemyśl, am 28. November 1863.

Obwieszczenie.

(2)

Stosownie do postanowienia wys. ministeryum Nr. 57304. stanu z dnia 11. b. m. l. 21966 i w dodatku do rozporządzenia tutejszego z 27. października b. r. l. 51710 w Nr. 257 Gazety Lwowskiej do znajomości podanego, zabrania się tymczasowo wszelki transport bydła rogatego, oraz przywóz surowych produktów rogacizny, jako to: świeżych skór, rogów, kopyt, nietopionego łoju, surowego niesa i trzewów także i z Wegier, wzdłuż granicy Sanockiego, Samborskiego, Stanisławowskiego i Kołomyjskiego obwodu. Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 24. listopada 1863.

(2228)Cinberufunge : Gdift.

Mro. 11426. Isaak Limmer aus Kulczyce, in Galizien, welder sich unbefugt außer ben öfterreichischen Staaten aufhalt, wird hiemit aufgefordert, binnen 3 Monaten von der erften Ginschaltung dieses Goiktes in der Landeszeitung, zurückzukehren und seine unbefugte Albwesenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen ihn nach dem A. h. Pa= tente vom 24ten März 1832 verfahren werden mußte.

Von der f. f. Kreisbehörde.

Sambor, am 3. Dezember 1863.

Edykt powołujący.

Nr. 11426. Wzywa się niniejszym Izaaka Limmera z Kulczyc w Galicyi, który nieprawnie za granica państw austryackich przebywa, ażeby w przeciągu 3 miesięcy od pierwszcgo umieszczenia tego edyktu w Gazecie krajowej, powrócił i swoj<u>a nieprawną</u> nieobecność usprawiedliwił, w przeciwnym bowiem razie przeciw niemu wedle najwyższego patentu z dnia 24. marca 1832 r. postapić by się musiało.

Od c. k. władzy obwodowej.

Sambor, dnia 3. grudnia 1863.

(2229)Ginberufungs. Cdift.

Dro. 11196. Leiser Berkowicz aus Sambor in Galigien, melcher sich unbefugt außer ben österreichischen Staaten aufhält, wird biemit aufgefordert, binnen 3 Monaten von der erften Ginschaltung diefes Ediftes in der Landeszeitung zuruckzufehren, und feine unbefugte Albwesenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen ihn nach dem U. b. Pa= tente vom 24. Marg 1832 verfahren werden mußte.

Bon ber f. f. Kreisbehörde.

Sambor, am 2. Dezember 1863.

Edykt powołujacy.

Nr. 11196. Wzywa się niniejszem Leisora Berkowicza ze Sambora w Galicyi, który nieprawnie za granica państw austryackich przebywa, ażeby w przeciągu 3 miesięcy od pierwszego umieszczenia tego edyktu w Gazecie krajowej powrócił i swoją nieprawną nieobecność usprawiedliwił, w przeciwnym bowiem razie przeciw niemu wedle najwyższego patentu z dnia 24. marca 1832 postąpić by sie musiało.

Od c. k. władzy obwodowej.

Sambor, dnia 2. grudnia 1863.

(2230)Ginberufungs = Gdift. (2)

Mro. 7160. Der nach Trembowla zuständige, seit 4 Jahren ohne giltige Reiseurfunde im Auslande verweilende Hersch Maier Hochmann wird aufgefordert, binnen 6 Monaten vom Tage der Ginschaltung bes gegenwärtigen Gbiftes in bas Umteblatt ber Lemberger Beitung in die öfterreichtschen Staaten guruckzukehren, und feine unbefugte Abwesenheit bei ber k. k. Kreisbehörde zu verantworten, widrigens gegen ihn nach dem Auswanderungs = Patente vom 24. März 1832 verfahren werden wird.

Won ber f. f. Kreisbehörde.

Tarnopol, am 25. Movember 1863.

Edykt powołujący.

Nr. 7160. Wzywa się Herscha Majera Hochmana z Trembowli, który bez ważnego paszportu za granica od lat 4 przybywa, aby w przeciągu sześciu miesięcy, licząc od dnia umieszczenia niniejszego edyktu w dzienniku urzędowym Gazety Lwowskiej, do krajów państwa austryackiego powrócił, i nieprawne swe przebywanie za granicą przed tutejszą władzą obwodową usprawiedliwił, gdyż w przeciwnym razie podlegnie postępowaniu według najwyższego patentu z dnia 24. marca 1832.

Z c. k. władzy obwodowej.

Tarnopol, dnia 25. listopada 1863.

(2233) E d y k t. (1)

Nr. 39219. Lwowski c. k. sąd krajowy nieznajomym z nazwiska spadkobiercom ś. p. Kazimierza Korytki, potem nieznajomym z miejsca pobytu spadkobiercom ś. p. Piotra Korytki, jako to: Janowi Sylwestrowi dw. im. Korytce, Annie z Korytków Bilińskiej. Eleonorze z Korytków Błażewskiej. Agnieszce Józefie d. i. z Korytków Suskiej, Tekli i Anieli Korytkównie niniejszym edyktem czyni wiadomo, że przeciw nim, tudzież c. k. prokuratoryi skarbowej Feliks Rosnowski, właściciel dóbr Krowica lasowa w odwodzie Żóźwiewskim, dnia 7. grudnia 1861 do liczby 52080 o ekstabulacyę z dóbr Krowica sumy 10000 złp. z odnoszącemi pozycyami i nadciężarami wniósł pozew, na który uchwałą z dnia dzisiejszego do l. 39219 termin do ustnej rozprawy na dzień 15. lutego 1864 godzinę 10tą przed południem wyznaczony został.

Gdy miejsce pobytu, a względnie i nazwiska wyż wymienionych pozwanych nie są znane, przeto sąd krajowy tymże w celu przeprowadzenia tej sprawy adwokata dr. Roińskiego w zastępstwie adwokata dr. Pfeiffera za kuratora ustanowił, z którym sprawa ta wedle przepisów kraj koronny Galicyą obowiązujących przeprowa-

dzona bedzie.

Upomina się tedy zapozwanych, aby albo sami na czas w tym sądzie krajowym się stawili, lub do swojej obrony potrzebne środki ustanowionemu kuratorowi udzielili, albo też innego zastępcę sobie obrali i sądowi oznajmili. gdyż inaczej szkodę ze zaniedbania wyakłą sami sobie będą przypisać musieli.

Lwów, dnia 23, listopada 1863.

(2235) **Kundmachung.** (1)

Nro. 859. Wei dem Samborer k. k. Areisgerichte ist eine Akzessistenstelle mit dem Gehalte jährlicher 420 fl. oder im Falle der Vorrückung mit dem Gehalte jährlicher 367 fl. 50 fr. öst. W. in Erledigung gekommen.

Bewerber um diese Stelle haben ihre nach Vorschrift des kais. Patents vom 3. Mai 1853 Mro. 81 M. G. B. einzurichtenden Gestucke binnen 4 Wochen vom Tage der dritten Ginschaltung in die Amtsblätter der Lemberger Zeitung im vorgeschriebenen Wege anber gelangen zu lassen.

Disponible Beamte haben auch nachzuweisen, in nelcher Eigenschaft, mit welchen Bezügen, und von welchem Zeitpunkte angefangen, sie in den Stand der Disponiblität geseht morden sind, und bei welcher Kasse sie ihre Disponiblitätsgenüsse beziehen.

Bom Prafidium tes f. f. Kreisgerichte.

Sambor. am 14. Dezember 1863,

Mro. 42805. Bom k. k. Lemberger Landesgerichte wird ben, dem Leben und Wohnorte nach unbekannten Franz Schrott und Maurzey Postler und deren unbekannten Erben mittelst gegenwärtigen Edikts bekannt gemacht, es haben wider dieselben Felix. Josef und Julian Swiatkiewicze, dann Paulina Swiatkiewicz verehelichte Baumann. Adam Borkowski und das Hausner Eviolland unsterm 10. Oftober 1863 z. 3. 42805 eine Klage um Extabulirung der Summe pr. 1000 st. KM. aus dem Lastenstande der Güter Potylicze sammt Zugehör und um Ausstossung dieser Summe aus der Zahlungstabelle vom 19. April 1859 Zahl 2964 angebracht und um richterliche Silse gebeten, worüber zur mündlichen Verhandlung der Termin auf den 23. Februar 1864 um 11 Uhr Vorm. sestgescht wird.

Da ber Aufenthaltsort ber Velangten nicht bekannt ift, so hat das k. k. Landesgericht zur Bertretung des Franz Schrott und dessen unbekannten Erben den Landes Abvokaten Dr. Tarnawiecki mit Substituirung des Landes Abvokaten Dr. Onyszkiewicz und des Maurycy Postler und dessen undekannten Erben den Landes Abvokaten Dr. Dabozański mit Substituirung des Landes Abvokaten Dr. Czajkowski auf deren Gesahr und Kosten als Kuratoren bestellt, mit welchen die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gesrichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edikt werden demnach die Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelse den bestellten Bertretern mitzutheilen, oder auch andere Sachwalter zu mählen und diesem Landesgerichte anzuzeigen, übershaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Nechtsmittel zu ergreisen, indem sie sich die aus deren Berabsäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Bom k. k. Landesgerichte.

Lemberg, ben 9. November 1863.

## Edyki.

Nr. 42805. C. k. Lwowski sąd krajowy z zycia i pobytu niewiadomych, a to: Franciszka Schrotta i Maurycego Postlera i ich niewiadomych spadkobierców ninicjszym edyktem zawiadamia, że przeciw tymże Feliks, Józef i Julian Swiątkiewicze, następnie Paulina z Swiątkewiczów Baumanowa, Adam Borkowski i dóm handlowy Hausner & Violland pod dniem 10. października do 1. 42805 pozew o wykreślenie sumy 1000 złr. m. k. ze stanu biernego dóbr Potylicze z przył. i wymazanie sumy tej z tabeli płatniczej z dnia 19. kwietnia 1859 do 1. 2964 wytoczyli, wskutek którego do ustnej rozprawy termia na 23. lutego 1864 Hej godzinie przed południem wyznacza się.

Gdy miejsce pobytu pozwanych nie jest wiadomem, przeto ustanawia się w celu zastępstwa Franciszka Schrott i tegoż nie-

set state Q and Aprel 1

wiadomych spadkobierców adw. kraj. dr. Tarnawieckiego z zastępstwem adw. kraj. dr. Onyszkiewicza, a Maurycemu Postlerowi itegoż niewiadomym spadkobiercom adwokata kraj cr. Dahczańskiego z zastępstwem adwokata kraj. dr. Uzajkowskiego na ich koszta i niebezpieczeństwo za kuratorów, z którymito niniejsza sprawa wedle postępowania sądowego dla Galicyi przepisanego przeprowadzoną zostanie.

Przeto wzywa sie niniejszym edyktem pozwanych, ażeby na przeznaczony czas osobiście się stawili, lub też potrzebne środki obrony ustanowionym zastępcom udzielili, lub też innych zastępców obrali i sądowi o tem donicśli, w ogóle wszystkich do ich obrony służących przepisanych prawnych środków użyli, w przeciwnym bowiem razie sami sobie z zaciedbania wynikające skutki przypisać beda musieli.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 9. listopada 1863.

2227) © 8 i f t. (1)

Mro. 41963. Da das Erfenntniß des Lemberger f. f. Lans desgerichtes vom 10. August 1863 3. 2852, womit den zwischen K. (Koppel) Rappaport, eigentlich zwischen dessen Wergleichsmasse und dem Koppel Rappaport'schen Gläubiger am 16., 19., 20. und 26. August 1861 geschlossen Wergleich im Sinne der §. 22. und 24. der Ministerial-Werordnung vom 18. Mai 1859 Nr. 90 N. G. Bl. bestätigt und K. (Koppel) Rappaport von jeder Verantwortung freigesprochen wurde, dereits in Nechtstraft erwachsen ist, so wird die Einstellung der Berechtigung des Koppel Rappaport, protosollirten Handelsmannes in Lemberg, zur freien Verwaltung seines Vermögens aufgehoben, und dies vom Lemberger k. k. Landesgerichte mittelst des gegenwärtigen Edistes fundgemacht.

Vom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 23. November 1863.

## Edykt.

Nr. 41963. Ponieważ uchwała lwowskiego c. k. sądu krajowego z 10. sierpnia 1863 do l. 2852, mocą której ugoda między K. (Koppel) Rappaportem a właściwie tegoż masą ugodową z jeducją wierzycielami Kopła Rappaporta z drugiej strony, na dnia 16. 19., 20 i 26. sierpnia 1861 zawartą, w myśl §§ 22. i 24. rozporządzenia ministeryalnego z 18. maja 1859 Nr. 90. Dz. pr. państwa zatwierdzano i Kopła Rappaporta od wszelkiej odpowiedzialności uwolniono, stała się już prawomocną, a Koppel Rappaport do rozporządzania swoim majątkiem znów stał się uprawnionym, a zatem uprawnienie to Kopła Rappaporta czyni Lwowski c. k. sąd krajowy niniejszym edyktem wiadomem.

Z c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 23. listopada 1863.

(2234) **Rundmachung.** (1

Nro. 5599. Vom Sniatyner k. k. Bezirksgerichte wird zur allsgemeinen Kenntniß gebracht, daß über freiwilliges Ansuchen des Paul Nowicki ddto. 22. Oktober 1863 3. 5599 die Feilbiethung der ihm eigenthümlich gehörigen, in Sniatyn sub Nr. 1632 liegenden Realität am 14ten, 21ten und 26ten Jänner 1864 immer um 3 Uhr Nachmitstags hiergerichts Statt finden wird.

Der Ausrufspreis beträgt 430 ft. öft. Währ., wovon 10% als Angeld zu händen der Lizitazions-Kommission zu erlegen find.

Die übrigen Bedingnisse können in der gerichtlichen Registratur

ober bei ber Lizitazione-Kommiffion eingeschen werben.

Vom f. f. Bezirksgerichte. Sniatyn, am 12. Dezember 1863.

(2225) Ed y k 1. (2

Nr. 47016. C. k. sąd krajowy Lwowski wiadomo czyni ninicjszym cdyktem Macicjowi Brzeskiemu, z życia i pobytu niewiadomemu, i jego równie co do życia i miejsca pobytu nieznanymjako to: Michałowi. Stanisławowi. Feliksowi. Urszuli, Agnieszce i Józefie Brzeskim, że przeciw nim p. Eudoksya Matzueff z domu Boutiaquin, Abraham Horowitz, Adam Gabriel dw. im. Jaworski i jego żona Marya z domu Boutiaquin, Paweł Boutiaquin i Elżbieta z Botiaquinów Elizaminof o eliminowanie i wykreślenie sumy 1626 zlp. z przynależytościami niegdyś w stanie biernym dóbr Jaryczowa z przynależytościami dom. 62. pag. 282. n. 58. on. pag. 256. n. 25. on. pag. 264. n. 34. on. i pag. 268. n. 30. on. cieżacej na cenę kupna tychże dóbr przeniesionej i tabelą płatniczą z 20. września 1834 l. 12023 na 6tym miejscu kolokowanej pozew pod dniem 5. listopada 1863 do l. 47016 wytoczyli i o sądową pomoc prosilina co termin do ustnej rozprawyna 17. lutego 1864 o godzinie 10cj przed południem wyznaczony został.

przed południem wyznaczony został.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanego i jego spadkobierców jest nieznajomem, postanowił tutejszy c. k. sąd krajowy do ich zastąpienia i na ich niebezpieczeństwo i koszta tutejszego adwokała krajowego dr. Roińskiego z zastępcą drem. Czajkowskim za kuratoraz którym wytoczona sprawa według przepisów postępowania sądo-

wego przeprowadzoną będzie.

Wzywa się zatem pozwanych ninicjszym edyktem, żeby na terminie sami stanchi lub potrzebne dowody prawne ustanowionemu kuratorowi udzielili, lub też sobie innego zastępcy obrali tego sądowi wymienili, w ogóle wszystkie do obrony służące środki prawne użyli, gdyż w razie przeciwnym skutki z zaniedbania wypływające sami sobie przypisać będą musieli.

Lwów, dnia 17. listopada 1863.